# GAMMA AWADWSKA.

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. - Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

# PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. — Anglia. — Francya. — Niemce. -Z teatru wojny. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. - Kronika.

**−<**₹\$\$>−

# MONARCHYA AUSTRYACKA.

Rzecz urzędowa.

Lwów, 11go lipca. Dnia 12go lipca 1855 wyjdzie z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej we Lwowie i będzie rozesłana Część IV. oddziału II. dziennika rządowego z 1855 roku dla okręgu administracyjnego Namiestnictwa we Lwowie.

Zeszyt ten zawiera pod:

Nr. 12. Rozporządzenie wysokiego ministerstwa handlu z dnia 20go kwietnia 1855 l. 7212-1150, dotyczące zrównania dopłaty przy wysyłaniu ekstrapoczty sposobem kuryerskim.

Nr. 13. Prezydyalne rozporządzenie Namiestnictwa z dnia 4. maja 1855 l. 2411 Pr., o paszportowych stosunkach cudzoziemców w

Nr. 14. Rozporządzenie wysokiego ministerstwa spraw wewnętrznych z dnia 1. maja 1855 l. 3628, ogłoszone reskryptem Namiestnictwa z dnia 10. maja 1855 l. 16.322. Zalecenie naczyń kuchennych z blachy zelaznej wyrobu Adolfa Pleischel i syna.

Nr. 15. Rozporządzenie c. k. Namiestnictwa z dnia 15. maja 1855 I. 14.925, którem przepisano środki zapobieżenia zarazom na ko-nie, tudzież środki najprędszego odkrycia wybuchu zarazy i ograniczenia ich szerzenia się.

Nr. 16. Rozporządzenie c. k. Namiestnictwa z dnia 4. czerwca 1855 1. 20.077 o zachowaniu ostrożności przy pożywaniu grzybów na-

wet jadalnych.

Wieden, 5. lipca. Dnia 6. lipca 1855 wyjdzie w c. k. nadwornej i rzadowej drukarni w Wiedniu i bedzie rozesłany XXVII. zeszyt dziennika ustaw państwa.

Zeszyt ten zawiera:

Nr. 113. Rozporządzenie cesarskie z 12. czerwca 1855, którem się nakazuje, że teraźniejsi nadworni radzcy naczelnej komendy armii maja nosić tytuł "jeneralnego komisarza wojny", a odnośnie jej oddziały, zamiast sekretarzami nadwornymi, należy nadal tytułować nadkomisarzami wojennymi.

Nr. 114. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z 25. czerwca 1855, obowiązujące wszystkie kraje koronne, w których jest prawomocny regulamia karnej procedury z 29. lipca 1853 nr. 151, którem się postanawia, jak sobie mają postąpić sądy w wykroczeniach leśnych w lombardzko-weneckiem królestwie i we wszystkich innych wykroczeniach, przekazanych osobnemi rozporządzeniami procedurze sądów karnych względem nadzwyczajnego złagodzenia kary.

Nr. 115. Rozporządzenie ministerstwa finansów z 26. czerwca 1855, względem przeniesienia starostwa górniczego z Mies do Pilzna, zaprowadzenia górniczego komisaryatu w Mies, odgraniczenia jego okręgów urzędowych i wyznaczenia czasu zaczynającej się ich

Nr. 116. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z 27. czerwca 1855, - obowiązujące Wegry, Kroacye, Slawonie, Serbskie Województwo, Temeski banat i Siedmiogród, dla objaśnienia przychodzacego w §§. 14, 48, 71, 76 i 82 normy juryzdykcyi cywilnej z dnia 16. lutego 1853, nr. 30 dziennika ustaw państwa, i w §§. 14, 48, 67, 72 i 78 normy jaryzdykcyi cywilnej z dnia 3. lipca 1853 nr. 129 dziennika ustaw państwa, wyrazu: szlacheckie dobra, do których posiadania było przywiązane wykonywanie juryzdykcyi az do roku 1848.

Nr. 117. Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z 29. czerwca 1855, którem się wyznacza czas rozpoczęcia czynności nowo organizowanych naczelnych sądów krajowych we Lwowie i Krakowie wraz z postanowionemi przy nich naczelnemi prokuratoryami państwa, następnie mających się zaprowadzić w obwodzie tych naczelnych sądów krajowych, sądów pierwszej instancyi, okręgo-

wego sadu w Brodach i przynależnych władz prokuratoryi państwa, równie jak ustaw, będących w związku z nową organizacyą sądową.

Nr. 118. Rozporządzenie ministrów spraw wewnetrznych i sprawiedliwości z dnia 4. lipca 1855, względem zaprowadzenia urzędów okregowych w królestwie Galicyi i Lodomeryi, Wielkiem Księstwie Krakowskiem i księstwie Bukowiny.

# Sprawy krajowe.

Wiedeń, 10. lipca. Jego c. k. Apost. Mość przybył wczoraj wieczór z podróży Swej po Galicyi do Laxenburga.

Kraków, 9. lipca. Dziś po godz. 6tej przybył Jego c. k. Apost. Mość w towarzystwie przybocznego swego adjutanta JE, fm. hr. Grünne w mury miesta naszego. Przy bramie tryumfalnej wzniesionej u wjazdu do miasta czekał JE. prezydent rządu krajowego i magistrat wraz z wydziałem miejskim na przybycie N. Pana. Jego c. k. Mość zajechać raczył nastepnie przed gmach rządu krajowego, gdzie zrobiwszy przegląd rozstawionej kompanii honorowej, udał się na śniadanie do przygotowanych dla siebie apartamentów. Po ćwierćgodzinnym zaledwo zatrzymaniu się Najjaśn. Pan w dalszą puścił się podróż. O godz. 3/4 na 9tej Jego c. k. Mość znajdował się w Szczakowie.

Czas podaje w N. 153 następujący list własnoręczny Jego c. k. Apostolskiej Mości do hrabiego Mercandin:

Kochany hrabio Mercandin! Z przyjomnością objawiam Ci Moje zadowolenie z odpowiedniego kierunku gałęzi administracyjnych w

obrębie do Twego zarządu przydzielonym.

Mieszkańcy jego - jak zawsze - i przy obecnym Moim objeżdzie najwymowniejsze dali dowody wiernego przywiązania, które w ostatnim czasie z tem większą okazali zasługą, iz mieli do walczenia z mnogiemi trudnościami, jakie choroby, drożyzna i potrzeba nakazany przechód wielkich mas wojska nastręczały. Znajduję się więc spowodowanym do wyrażenia Mojego zadowolenia i wdzięcznego Mojego uznania, które podać masz do powszechnej wiadomości. Kraków, 9. lipca 1855.

Z powodu otrzymanej wiadomości o postanowieniu członków zgromadzenia stauropigiańskiego, upiększenia i pomalowania wnętrza cerkwi pod tytułem: Uspienia Przenajświętszej Bogarodzicy tu we Lwowie przy ulicy ruskiej istniejącej – w najnowszym guście, na gruncie olejnym al fresco – raczył Jego Excellencya Najprzewielebniejszy Arcybiskup Metropolita Halicko-Lwowski, Prymas Królestw Galicyi i Lodomeryi JW. ksiądz Michał Lewicki udzielić zakładowi stauropigiańskiemu jako patronowi tejże cerkwi, dzieło to upiększenia przedsiębiorącemu swe wysokie arcypasterskie błogosławieństwo następującym listem własnoręcznym:

Michał Lewicki,

z Bożej łaski i za świętej Apostolskiej stolicy błogosławieństwem Rusi z rzymskim kościołem zjednoczonej Metropolita Halicki, Arcybiskup Lwowski, Biskup Kamieniecki, Jego c. k. Apostolskiej Mości rzeczywisty tajny radzca, Wielkiego krzyża c. k. orderu Leopolda kawaler, Krélestw Galicyi i Lodomeryi Prymas, ś. teologii doktor.

Wielmożnym i szanownym członkom i naczelnikom lwowskiego instytutu stauropigiańskiego, oraz czcigodnym kuratorom cerkwi pod tytułem: Uspienia Bogarodzicy - mianowicie: P. Janowi Towarnickiemu, p. Klemensowi Raczyńskiemu, p. Waleryanowi Chomińskiemu, p. Cyryllowi Wieńkowskiemu i p. Bogdanowi Leontowiczowizdrowia i wszelkiej pomyślności!

Mili Nam w Chrystusie Panu!

Z radością serca przyjęliśmy wiadomość o postanowieniu Wa-szem, – cerkiew stauropigiańską Uspienia Najświętszej Bogarodzicy wewnątrz odnowić i świeżem upiększyć malowidłem. Ta cerkiew już zewnętrznym swym kształtem się odznacza, i jest miasta Lwowa ozdobą. – Przodkowie Wasi, gorliwi o chwałę Boga, wznieśli tę światynie na cześć Najświetszej Bogarodzicy Panny Maryi i w dochody ja zaopatrzyli, - i Wam w spuściżnie po nich dostała się pełna bogobojności ich gorliwość, o której Wasza troskliwość około upiekszenia wyz wspomnionej cerkwi tak chlubne daje świadectwo. Wszelkiej pochwały godne są te starania Wasze i posłużą wszystkim wyznawcom obrządku grecko-katolickiego za przykład naśladowania godny. Zaiste! nader szcześliwe zdarzenie, iż odnowieniem cerkwi Waszej Uspienia Bogarodzicy właśnie w tę samą porę zajmywać się

zaczynacie, w której cały świat katolicki świętej rzymskiej stolicy o niepokalanem Poczęciu Najświętszej Panny wyrok uroczyście ogłasza i wszelkich sił przykłada, aby Najczystszą Bogarodzicę przez przyozdabianie świątyń, oltarzy, obrazów itp. pod Jej imieniem wzniesionych ś. pomników tym uroczyściej uczcić. - Odnowienie i upiększenie cerkwi lwowskiej Uspienia Bogarodzicy, będzie nadto jawnym dowodem, iż jej kuratorowie od dawnych już wieków imieniem ojców i naczelników narodu ruskiego zaszczyceni, a z niemi cały naród ruski Najczystszą P. Maryę nad wszelkie stworzenie, nad wszystkie chóry aniołów wynosi i Jej niepokalane poczęcie - jak to ksiegi cerkiewne świadcza - z całym kościołem katolickim od starożytnych już wieków jednomyślnie wyznaje.

Bez pomocy Boga człowiek nie uskutecznić nie może, przeto pochwalamy Wasza bogobojność, żeście przed zaczęciem dzieła odnowienia świątyni waszej Uspienia Bogarodzicy pomocy Ducha św. wezwali. I My równie błagamy Najwyższego, aby Swe błogosławieństwo w obfitości na Was zlać raczył, i życzeniom Waszym zadosyć czyniac - udzielamy Wam z całego serca Nasze Arcypasterskie

błogosławieństwo.

Dano w Uniowie przy cerkwi Uspienia Najświętszej Bogarodzicy w dzień ś. Teodata Męczenika 18/30 maja 1855 roku. — Na oryginale przy wyciśnieciu wielkiej pieczeci Metropolit. własnoręcznie Michał Metropolita. podpisano:

Antoni Pietruszewicz, Notaryusz urzędu Metrop.

(Mianowań ciąg dalszy ob. nr. 158 G. l..)

Radźcami sadu obwodowego w Samborze mianowani zostali:

1) Radzca trybunału krakowskiego Franciszek Boroński; 2) radca sadu karnego we Lwowie Antoni Dzierzyński; 3) radca sadu karnego w Samborze Tcodor Rozejowski; 4) substytut prokuratoryi państwa w Jungbunzlau Gabryel Rieger; 5) protokolista rady przy sądzie szlacheckim we Lwowie Ludwik Ambros de Rechtenberg; 6) aktuaryusz sądu karnego w Samborze Julian Ławrowski z przeznaczeniem jako prokurator państwa; 7) aktuaryusz sadu karnego we Lwowie Aleksander Semkowicz; 8) protokolista rady przy sadzie szlacheckim we Lwowie Oktawian Pietruski; 9) radca magistratu Lwowskiego Ignacy Wołos i 10) prowizoryczny burmistrz w Gródku Jan Lityński.

Radźcami sadu obwodowego w Złoczowie:

1) Radzca sądu karnego w Samborze Marcin Krzaczkowski; 2) radzca trybunału krawowskiego Ignacy Kopyciński; 3) radzca sądu karnego we Lwowie Józef Hryniewicz; 4) aktuaryusz sądu karnego w Stanisławowie Aleksander Błoński de Biberstein; 5) protokolista rady przy sądzie szlacheckim we Lwowie Dr. Stanisław Kozieradzki; 6) aktuaryusz sądu karnego w Stanisławowie Mikołaj Petul; 7) aktuaryusz sądu karnego w Samborze Józef Smutny z przeznaczeniem jako prokurator państwa; 8) protokolista rady przy bukowióskim sądzie szlacheckim Dr. Feliks Szlachtowski i 9) aktuaryusz sadu karnego w Stanisławowie Albin Mogilnicki.

Radźcami sadu obwodowego w Stanisławowie: 1) Radzca sądu karnego we Lwowie Jakób Krzysztofowicz; 2) radzca sadu karnego w Stanisławowie Edmund Mitscha; 3) sekretarz sądu karnego w Stanisławowie Adolf Klemensiewicz; 4) aktuaryusz sadu karnego w Samborze January Poźniak; 5) aktuaryusz sądu karnego w Samborze Franciszek Jorkasch z przeznaczeniem jako prokurator państwa; 6) aktuaryusz sadu karnego w Rze-

szowie Antoni Schnitzel; 7) radzca magistratu Lwowskiego Michał Kuczkiewicz; 8) radzca magistratu lwowskiego Michał Kozłowski i

9) sekretarz magistratu lwowskiego Feliks Nowak.

Radźcami sądu obwodowego w Tarnopolu:

1) Radzca sądu karnego w Samborze Karol Dobrocki; 2) radzca sądu karnego w Samborze Kalixt Warteresiewicz; 3) protokolista rady przy galicyjskim sądzie apelacyjnym Karol Anger; 4) sekretarz bukowińskiego sądu karnego Jerzy Mayer de Scharfenberg; 5) aktuaryusz sadu karnego w Samborze Seweryn Bachotte; 6) aktuaryusz sadu karnego w Wiśniczu Józef Marek; 7) asesor sadu okregowego w Suczawie Józef Piatkowski; 8) radzca magistratu Lwowskiego Modest Chomiński i 9) radzca magistratu lwowskiego Franciszek Kozłowski.

Sekretarzami rady wyższego sądu krajowego we Lwowie:

1) Sekretarz galicyjskiego sadu apelacyjnego Piotr Rogalski; 2) protokolista rady przy galicyjskim sądzie apelacyjnym Antoni Kluczyński i 3) adjunkt berneńskiego sądu obwodowego Jan Paternos z przeznaczeniem jako zastępca wyższego prokuratora państwa. Adjunktami sekretarzów rady wyższego sądu kraj. we Lwowie:

1) Protokolista rady sądu szlacheckiego w Stanisławowie Adolf Blaschke i 2) registrant galicyjskiego sadu apelacyjnego Leontyn

Duczyński.

Sekretarzami rady sądu krajowego we Lwowie:

1) Sekretarz sądu szlacheckiego we Lwowie Karol Schnirch; 2) Kapitan i audytor Karol Uhle; 3) c. k. auskultant galic. Franciszek Lederer; 4) c. k. auskultant galicyjski Aleksander Paulo i 5) referent pomocniczy przy prokuraturze finansowej we Lwowie Dr. Jan Reiner; czterej ostatni z przeznaczeniem jako substytuci prokuratora państwa.

Sekretarzami rady sądu krajowego w Czerniowcach:

1) Sekretarz bukowińskiego sądu szlacheckiego Aloizy Böhm; 2) auskultant tego samego sadu szlacheckiego Franciszek Burian i 3) auskultant tego samego sadu szlacheckiego Karol Wexler; obadwaj ostatni z przeznaczeniem jako substytuci prokuratora państwa. Sekretarzami rady sadu obwodowego w Przemyślu:

1) Sekretarz sadu szlacheckiego we Lwowie Bernard Bogdanowicz; 2) sekretarz sądu pokoju w Krzeszowicach Dr. Jan Cukrowicz i 3) c. k. auskultant Józef Wang; obadwaj ostatni z przeznaczeniem jako substytuci prokuratora państwa.

Sekretarzami rudy sądu obwodowego w Samborze:

1) Sekretarz sadu karnego w Samborze Kajetan Bohdanowicz a 2) i 3) c. k. auskultanci Teodor Mehoffer i Jan Kallay, obadwaj ostatni z przeznaczeniem jako substytuci prokuratora państwa.

Sekretarzami rudy sądu obwodowego w Złoczowie:

1) koncepista krajowej dyrekcyi finansowej we Lwowie Dr. Michał Trusz; 2) aktuaryusz sadu karnego w Samborze Julian Pulikowski i 3) zastępca sekretarza przy trybunale krakowskim Dr. Piotr Burzyński; pierwszy i ostatni z przeznaczeniem jako substytuci prokuratora państwa.

Sekretarzami rady sądu obwodowego w Stanisławowie:

1) Sekretarz sadu szlacheckiego we Lwowie Floryan Tinz i 2) c. k. auskultant Eugeniusz Issetscheskul; ostatni z przeznaczeniem jako substytut prokuratora państwa.

Sekretarzami rady sądu obwodowego w Tarnopolu:

1) Protokolista rady przy bukowińskim sądzie szlachecki Józef Kral i 2) prowizoryczny inspektor podatków w Stanisławowie Ferdynand Stecher de Sebenitz, ostatni z przeznaczeniem jako substytut prokuratora państwa.

Adjunktami sądowymi przy sądzie krajowym we Lwowie:

1) Lwowski komornik pograniczny Jan Januszowski; 2) kancelista galicyjskiego sadu apelacyjnego Jan Morstadt; 3) i 4) c. k. auskultanci Franciszek Postepski i Jakób Bołoz Antoniewicz; 5) sadowy aplikant w Krakowie Wincenty Babiński, 6) i 7) c. k. auskultanci Faustyn Zuk Skarzewski i Teofil Lewicki; 8) aplikant sadowy w Krakowie Karol Estreicher i c. k. auskultanci: 9) Adolf Pressen, 10) Jozef Adamski, 11) Roman Kriegseisen, 12) Feliks Madejewski, 13) Jan Seebald, 14) Jan Leichamscheider, 15) Aloizy Uhle i 16) Julian Garbowski.

Adjunktami sądowymi przy sądzie krajowym w Czerniowcach:

1) Aktuaryusz sądu karnego w Czerniowcach Wilhelm Malltczek; c. k. auskultanci 2) Józef Müller, 3) Feliks Uderski, 4) Maxymilian Müller i 5) Edward Theodorowicz i 6) auskultant magistratu lwowskiego Fortunat Stroński.

Adjunktami sądowymi przy sądzie obwodowym w Przemyślu:

1) Aplikant sadowy w Krakowie Władysław Kaniewski, c. k. auskultanci 2) Cypryan Tarczyński, 3) Władysław Starzewski, 4) Jedrzej Skala i 5) Szczepan Muczkowski i 6) prowizoryczny rewident rachunków pupilarnych przy magistracie lwowskim Feliks Zieniewicz.

Adjunktami sądowymi przy sądzie obwodowym w Samborze:

1) Stryjski komornik pograniczny Rudolf Ortyński, 2) Zółkiewski komornik pograniczny Sylwester Terlecki, 3) substytuowany sekretarz przy sadzie pokoju w Krakowie Jan Mikuszewski i c. k. auskultanci 4) Heuryk Beck, 5) Franciszek Kasprzycki, 6) Karol Hosch i 7) Józef Jasiński.

Adjunktami sadowymi przy sadzie obwodowym w Złoczowie:

1) Komornik pograniczny w Rawie Antoni Wencek; 2) komornik pograniczny w Manasterzyskach Konstanty Manasterski; 3) aplikant sadowy w Krakowie Józef Wiśniewski i c. k. auskultanci 4) Jan Adelmann, 5) Antoni Niementowski i 6) Franciszek Vrabetz.

Adjunktami sądowymi przy sądzie obwodowym w Stanisławowie:

1) Aktuaryusz sadu karnego w Stanisławowie Teodor Abgaro Zacharyasiewicz; 2) substytuowany justycyaryusz kameralny w Kossowie Józef Titz; c. k. auskultanci 3) Albert Nahlik, 4) Stanisław Zawirski i 5) Antoni Sułkowski i 6) auskultant lwowskiego magistratu Wacław Kostkiewicz.

Adjunktami sądowymi przy sadzie obwodowym w Tarnopolu:

1) Lwowski komornik pograniczny Wincenty Longchamps i i c. k. auskultanci: 2) Mikołaj Telichowski, 3) Joachim Starosolski, 4) Wincenty Balaban, 5) Marcin Nawrocki i 6) Ludwik Wojcicki.

Sedzią okręgowym w Brodach: tamtejszy burmistrz Fabian Wojakowski.

Adjunktami sadu okregowego tamże:

1) Samborski komornik pograniczny Dr. Ludwik Peplowski i 2) asesor magistratu w Czerniowcach Józef Lepszy.

Aktuaryuszami sądu okręgowego tamże:

1) Praktykant przy magistracie w Brodach Jan Dabrowski i praktykant przy magistracie lwowskim Michał Chodynicki. Dyrektorem urzędów pomocnicznych przy wyższym sądzie krajowym we Lwowie:

dyrektor expedytury galicyjskiego sadu apelacyjnego Leon So-

Adjunktami dyrekcyi przy tym samym wyższym sądzie krajowym:

1) Dyrektor protokołu podawczego przy galicyjskim sądzie apelacyjnym Michał Eminowicz z pozostawieniem mu teraźniejszego tytułu i charakteru; i 2) adjunkt protokołu podawczego przy galicyjskim sądzie apelacyjnym Michał Goralik.

Dyrektorem urzędów pomocniczych przy sądzie krajowym we Lwowie:

dyrektor registratury sadu szlacheckiego we Lwowie Ferdynand Chitry de Freyselsfeld.

Adjunktami dyrekcyi przy tym samym sądzie krajowym:

1) Adjunkt protokołu podawczego przy galicyjskim sądzie apelacyjnym Felicyan Służewski z pozostawieniem go w dotychczasowym charakterze; 2) adjunkt protokołu podawczego przy sądzie karnym we Lwewie Karol Bogusz; registranci przy galic. sądzie apelacyjnym 3) Kazimierz Darowski, 4) Franciszek Beranek i 5) adjunkt protokołu podawczego przy sąddzie szlacheckim we Lwowie Marcin Mayer de Mayborn.

(Ciag dalszy nastapi).

Lwów, 6. lipca. Wykaz dobroczynnych składek na rzecz nowo założonego lwowskiego instytutu zaopatrzenia robotników i ubogich, które powinowaci następujących zmarłych przesłali do tutejszego urzędu spisującego osoby zmarłe.

Imiona i charakter osób zmarłych:

Marya Zinner, małżonka greizlera 20k., Franciszek Pawłowski, czeladnik mnlarski 10k., Aniela Psiałosiewiczowa, małżonka szewca 10k., Jozef Jerzabek 40k., Tomasz Tarnawski, krupiarz 20k., Jan Pizio, chałupnik 40k., Marcin Witkowski, krawiec 41k., Joanna Laskowska, córka rzeźnika 20k., Emil Kostiuk, dziecie malarza 4k., Władysław Grzywióski, dziécię c. k. nrzednika wojskowego 8k., Antonia Morawska, właścicielka dóbr 5r., Aleksander Orkisz, obywatel 40k., Karol Jabłoński, dziécie blacharza 20k., Malwina Wegierska, córka właściciela dóbr 5r., Władysław Paszkowski, dziécie c. k. profesora 20k., Albert Olchowski, chałupnik 40k., Teresa Reichert, wdowa po szynkarzu 40k., Marya Gostyńska, dziecie dzierzawcy dóbr 1r., Walentyn Feuerstein, wyrobnik sztukateryi 1r., Maciej Held, pensyonowany ferwalter 2r., Karolina Daniszewska, wdowa po krawcu 40k., Julia Postepska, małżonka komornika pogranicznego 2r., Grzegorz Kauczyński, chałupnik 2r., Jan Łukowski, czeladnik ciesielski 40k., Jan Koropiowski, dziecie szewca 20k., Rozalia Jurkiewiczówna, dziecie chałupnika 10k., Wiktorya Plecka, dziecie czeladnika stolarskiego 8k., Jan Zarzycki, radzca magistratualny 3r., Józef Krajewski, dziecię szwaczki 20k., Julia Kiszelka, utrzymująca konwikt 1r., Ludwik Koniuszewski, dziecię krawca 20k., Ludwik Krauss, dziecię c. k. nadkomisarza straży finansowej 1r., Zuzanna Korozdely, dziecię szynkarza miejskiego 20k., W. Seweryna Skrzyńska, małżonka właściciela dóbr 20r., Antoni Gatscher, dziecię c. k. profesora 1r., Cecylia Felkl, małżonka c. k. sekretarza finansów 2r, Wegrzyn Franciszek, dziecie szynkarza miejskiego 20k., Dwulst Michał, kelner 1r., Prugar Stanisław, dziecie stolarza 20k., Maśnikówna Katarzyna, dziecię szewca 20k., Dietschen Karol, dziecię cieśli 20k., Sobota Ludwik, dziecię urzędnika 20k., Pepłowska Wanda, dziecię kupca 5r., Felkl Józef, dziecie sekretarza finansów 20k., Muszyński Piotr, szewc 40k., Mrazek Franciszek, dziecie rekawicznika 20k., Zabierzewska Teresa, małżonka lekarza okręgowego 1r., Pepłowska Jadwiga, dziecię kupca 5r., Srokowski August, były dzierzawca dóbr 20k., Waidner Marceli, dyurnista 40k., Olszewski Józef, dziecię mularza 10k., Aumer Jan, dziecie ogrodnika 4k., hrabina Dzieduszycka Karolina, małżonka c. k. radzcy namiestnictwa 10r., Zieliński Władysław, dziecię furyera 20k., Goral Dorota, handlarka owocami 40k., Flasz Bolesław, dziecię krawca 20k., Gloisner Antoni, c. k. radzca nadworny 2r., Jaworowicz Ludwik, szewc 1r., Deszert Eugeniusz, właściciel dóbr 5r., Ryńkiewicz Paweł, obywatel Złoczowa 40k., hrabia Sweerts-Spork Józef, c. k. urzędnik gubernialny 50r., Miding Amalia, szwaczka 40k., Desage Edward, dziecie okregowego komisarza kameralnego 1r., Plantin Anna, małżonka płatnika (zalmeistra) 2r., Białecki Franciszek, właściciel dóbr 10r., Wnękiewicz Stanisław, urzędnik przy drukarni eraryalnej 1r., Schmidt Agnieszka, wyrobnica 40k., Liedner Stanisław, dziecię mandataryusza 42k., Maciąg Jan, adjunkt urzędu pocztowego 2r., Pflichtenheld Artur, syn c. k. radzcy apelacyjnego 5r., Hausner Edgar, dziécię właściciela dóbr 1r., Hoffmann Emilia, dziecię szynkarza 40k., Martynowiczowa Henryka, małżonka c. k. starosty obwodowego 5r., Schreiner Robert, dziecię mechanika 30k., Kirschner Ludwika, małżonka kupca 10r., Kopestyńska Ludwika, dziecię c. k. koncepisty namiestnictwa 20k., Nowosielski Wawrzyniec, właściciel dóbr 2r., Schmid Józefa, małżonka c. k. radzcy gubernialnego 10r.

# Anglia.

(Pobyt Króla belgijskiego w Londynie. - Odwiedziny. - Uczta u Dworu. - Lord Russell w Richmond.)

Londyn, 5. lipca. Obecni w Londynie członkowie familii orleańskiej: hrabina Neuilly (wdowa po Ludwiku Filipie), książę i książna Nemours, książę i księżna Joinville, książę i kiężna Aumale, i księżna Salerno złożyli wczoraj wizytę królowi belgijskiemu w pałacu buckinghamskim. Dnia wczorajszego odwiedził Król księżnę Gloucester, tudzież księżnę Kent i Cambridge. Wieczór była uczta dworska, na którą z ministrów zaproszono lorda Palmerstona, margrabię of Landowne i Sir Karola Wood. Reszta członków gabinetu była na uczcie u lorda Johna Russell w Richmondzie. (Zeit.)

#### Francya.

(Poczta paryzka z dnia 5. lipca, — Posiedzenia ciała prawodawczego. — Pożyczka nowa. — Pożyczka turecka. — Zaciągi nowe. — Przejazdka Cesarza do Vimereaux. — Przeględ wojska. — Nowe działa.)

Ciału prawodawczemu przedłożono na posiedzeniu dnia 5. b. m. projekt ustawy dający rządowi upoważnienie zaciągnąć pożyczkę w sumie 750 milionów franków. Zgromadzenie, na którem było obecnych 242 członków przyjęło jednogłośnie ten projekt ustawy. Sprawozdanie przedłożył p. Morny oświadczając, że według wyjaśnień mi-

nistra finansów pozostałoby jeszcze z poprzedzającej pożyczki sto milionów, która to suma byłaby dostateczną na pokrycie potrzeb armii aż do 1. października, tak iż gdyby teraz pokój zawarto, pezyczka sumy 750 milionów byłaby niepotrzebną. To oświadczenie

przyjęto z oklaskami.

Z mowy pana Morny podajemy następujące ustępy: "Recz pewna, pokój byłby pocieszył wszystkich, praca byłaby przybrała większych jeszcze rozmiarów; rodziny byłyby z radością powitały swych synów, ale po pierwszem uniesieniu, wnet by się była odezwała duma narodowa, gdyby ten pokój niebył bardzo zaszczytny, gbyby tak wielkiemi ofiarami osiągnięto tylko mierne rezultaty i watpliwe gwarancye, a nasze armie w czuciu obrażonego honoru zażądałyby od dyplomacyi odpowiedzialności za tyle przelanej krwi. Przekonani jesteśmy, ze Cesarz z równa troskliwością czuwa nad honorem Francyi jak nad utrzymaniem jej interesów"..., Z ostatniej po-życzki zostaje nam jeszcze trochę więcej nad 100 milionów. — Te 100 milionów luboć jeszcze niewydane przeznacone już sa na pokrycie kosztów wojennych aż do października. – Z 750 milionów, których się teraz ząda, niepotrzeba przeto w tej chwili nie wydawać, t. j mówiąc wyrażniej, pożyczka byłaby niepotrzebną, gdyby teraz nagle pokój zawarto, i według kosztorysu rządowego beda te 750 milionów więcej niż dostateczne, by aż do końca roku 1855 i w ciągu całego roku 1856 pokryć potrzeby ministerstwa wojny i marynarki."

Projekt ustawy uchwalony na posiedzeniu dniu 5. lipca miał być nazajutrz przedłożony Cesarzowi; zdaje się, że Ciało prawodawcze przedłoży Cesarzowi równocześnie nową ustawę względem zaciągu 140.000 rekrutów. Sprawozdanie o tym drugim projekcie przedłożono również dnia 5. Ciału prawodawczemu, ale uchwała miała

zapaść dopiero nazajutrz.

Rada Stanu zajmowała się dnia 5. lipca rozpoznaniem projektu gwarancyi pożyczki tureckiej. Ta pożyczka w sumie 125 milionów frankow (5 mil. funt. szt.) ma być gwarantowana przez Anglię i Francyę. Osobna komisya czuwać będzie nad tem, ażeby ta suma użyta była na cel oznaczony, mianowicie wyłącznie na pokrycie kosztów wojennych. Wypłatę procentów gwarantuje rząd turecki na hypotece zaległości trybutu egipskiego, dochodami celnemi w Smyrnie szacowanemi na trzy miliony, i innemi mniej znacznemi dochodami. Projekt ten będzie niebawem przedłożony Ciału prawodawczemu i zapewne wkrótce zostanie przyjęty.

Cesarz Napoleon zrobił dnia 4. b. m. wycieczkę do Vimereux, odbył przegląd wojska i był obecnym przy próbie działa nowego

wynalazku.

#### Niemce.

(Ksiaże Prus odjechał do Petersburga. — Ksiaże Karol Pruski lustruje kraje nadreńskie. — Przybycie dyplomatów. — Ugody kupieckie w Hamburgu. — Baron Prokesch-Osten objął prezydenture sejmu związkowego.)

Jego królew. Mość książę Prus wyjechał dnia 7. b. m. z Berlina ze świtą do Petersburga. Cel podróży jest czysto familijny. — Książę Karol wyjechać ma do prowincyi nadreńskiej dla inspekcyi tamtejszych pułków artyleryi a potem uda się na kilka tygodni do wód w Baden-Baden. — Pruski ambasador przy dworze wiédeńskim hrabia Arnim zabawiwszy w przejeździe swym z Wiédnia kilka dni w Berlinie odjechał dnia 6. lipca do Baden-Baden. — Król. szwedzki jenerał-lejnant baron Mansbach, mianowany nadzwyczajnym ambasadorem i pełnomocnym ministrem Szwecyi przy dworze berlińskim, przybył dnia 7. b. m. z Wiédnia do Berlina.

W Hamburgu zawarli spekulanci tamtejsi w pierwszych dniach tego miesiąca kontrakt dla armii sprzymierzonej. W pewnym terminie mają dostawić 15,000 skórek baranich. Cały liwerunek przeznaczony dla francuzko-angielskiej armii w Krymie już leży na

składzie.

Na posiedzeniu sejmu związkowego w Frankfurcie dnia 5. lipca prezydował znowu baron Prokesch - Osten i wybrano go powtórnie do wszystkich wydziałów, których członkiem był dawniej. Austrya nieprzedłożyła żadnej propozycyi, jak to błędnie zapowiadały niektóre dzienniki. Poseł angielski oznajmił, że porty białego morza są w stanie blokady.

# Z teatru wojny.

(Obóz rosyjski między Arabatem a Kerczem. – Dywersya Rosyan pod Karsem.)

Warny donoszą pod dniem 26. czerwca: Ściągnięty między Arabatem i Kerczem korpus obserwacyjny zajął warowny obóż między wsiami Argin i Sudschiut wzdłuż wielkiego wału, który podziśdzień jeszcze zowie się Akkos, i w dawnych czasach stanowił ostateczną granicę państwa bosforskiego. Główna kwatera jenerała Wrangla znajduje się w Argin, wojska zaś jenerała Bellegarde są rozłożone po części w Argin a po częściach w poblizkich wsiach Sudschiut i Karmusz-Keletszi. Niebawem ma być obóz tak rozszerzony, że będzie mógł pomieścić wszystkie wojska.

— Podług najnowszych wiadomości z Konstantynopola mieli Rosyanie za pomocą śpiesznego pochodu obsadzić obadwa gościńce wiodące z Achalczyka i Araratu ku Erzerum. Obadwa te punkty zwiedzali pierwej dwaj rosyjscy szefowie sztabu książę Guriel i jenerał Korsaków. Niespodzianą tą dywersyą zostali Turcy zagrożeni z boku i w zapleczu, i musieli opuścić Kars, by zasłonić Erzerum. Williams Basza musiał unikać starcia z Rosyanami a właściwie niezawodnej klęski; teraz zbiera swe wojska i posiłki w Erzerum i utrzymuje komunikacyę z Trebizondą i Sinope. (Zeil.)

# Doniesienia z ostatniej poczty.

Londyn, 9. lipca. Lord Palmerston przyrzeka przedłożyć dokumenta z ostatnich posiedzeń konferencyi wiedeńskiej i propo-zycye Austryi Roebuck ma dnia 17. wnieść w obecności wszystkich członków gabinetu swoją antiministeryalną mocyę.

Paryż, 9. lipca. Monitor ogłasza depeszę jenerała Pelissier

z dnia 7. według której nie ważnego niezaszło w Krymie.

Berlin, 10. lipca. Król pruski wyjedzie 14. b. m. do Erdmansdorf. Król. pruski ambasador przy Dworze petersburgskim baron Werthern przybył za urlopem do Berlina.

Cattaro, 7. lipca. Turcy pod Nikisch unikając przelewu krwi cofneli się i zostawili Czernogórców w wolnem używaniu łak, o które spór się toczył.

Królewice, 9. lipca. Dzienniki petersburgskie donosza, że cesarskim dekretem nakazano guberniom w Nowej Rosyi i Bessarabii pomnożyć ile możności armię Kozaków naddunajskich przyjmo... waniem ochotnika z wszystkich stanów,

# Wiadomości handlowe.

(Ceny targowe w obwodzie Iwowskim.)

Lwów, 5. lipca. W Gródku, Jaryczowie i Szczercu sprzedawano w ostatnich dwóch tygodniach czerwca w przecięciu korzec pszenicy po 12r.48k.—13r.—12r.15k.; żyta 9r.—9r.—9r.; jęczmienia 8r.-7r.-6r.30k.; owsa 4r.-4r.30k.-4r.; hreczki 8r.-7r.-6r.57k.; kartofli w Szczercu po 5r. Cetnar siana po 1r.6k.-0-1r. 10k. Za sag drzewa twardego płacono 9r.-7r.-12r., miekkiego 0-6r.-10r. Funt miesa wołowego kosztował wszędzie 8k. i garniec okowity 2r.40k.-0-2r. m. k. - Kukurudzy, wełny i nasienia konicza nie było w handlu.

#### Kurs lwowski.

| and the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gotówką                | towarem      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--|--|
| Dnia 12. lipca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | złr.   kr.             | złr.   kr.   |  |  |
| Dukat holenderski mon. konw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 5 44         |  |  |
| Dukat cesarski n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 44                   | 5 47         |  |  |
| Półimperyał zł. rosyjski n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 48                   | 9 52         |  |  |
| Rubel srehrny rosyjski " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 531/                 |              |  |  |
| Talar pruski n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 49                   | 1 50         |  |  |
| Polski kurant i pięciozłotówka " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |              |  |  |
| C Ti Links magfamma wa 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |              |  |  |
| Galieviskie Obligacye indem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69   30                | 70 -         |  |  |
| 5% Pożyczka narodowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 83 -                   | 84 -         |  |  |
| man and the state of the state | 1 23<br>93 18<br>69 30 | 1 93 40 70 — |  |  |

Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

|                      | Dnia 1  | 2. lipca | 18 | 355 |   |   |   |   |    |    | złr. | kr. |
|----------------------|---------|----------|----|-----|---|---|---|---|----|----|------|-----|
| Instytut kupik prócz | kuponów | 100 po   |    |     |   |   |   |   | m. | k. | 93   | 12  |
| przedał "            | 27      | 100 po   |    |     |   |   | • |   | 11 | 77 | 93   | 42  |
| n dawai n            | 02.0    | 100 .    | •  | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • | 77 | 17 |      | -   |
| n żądał n            | n Za    | 100 .    |    | •   | ٠ | • |   |   | 17 | 17 | -    |     |

# Kurs giełdy wiedeńskiej.

Dnia 9. lipca o pierwszej godzinie po południu.

Amsterdam  $101^3/_4$ l. — Augsburg 124. — Frankfurt  $123^1/_4$ . — Hamburg  $90^5/_8$ . — Liwurna — . — Londyn 12. — Medyolan  $122^8/_4$ . — Paryż  $144^1/_8$ . Obligacye długu państwa  $50/_0$   $78^9/_{18}$  —  $78^5/_8$ . Detto S. B.  $50/_0$  95 — 96. Detto pożyczki narod.  $50/_0$   $83^8/_8$  —  $83^7/_{16}$ . Detto  $4^1/_20/_0$   $68-68^1/_4$ . Detto  $40/_0$   $62^1/_4$ 

(Kurs pieniężny na giełdzie wied. d. 9. lipca o pół do 2. po południu.)

Ces. dukatów stęplowanych agio 281/2. Ces. dukatów obraczkowych agio 28. Ros. imperyaly 9.56 Srebra agio 23%, gotówką.

# Telegrafowany wiédeński kurs papierów i weksli.

Daia 12. lipca.

Obligacye długu państwa 50% 78¹8/16; 4¹/2⁰% -; 4⁰% -; 4⁰% z r. 1850 -.
2⁰% -; 2¹/2⁰% -. losowane obligacye 5⁰% -; Losy z r. 183½ za 1000 złr.
223: z. r. 1839 121. Wied. miejsko bank. -. Wegiers. obl. kamery nadw.
-; Akcye bank. 987. Akcye kolei półn. 2022¹/2. Głognickiej kolci żelaznej
-. Odenburgskie -. Budwejskie -. Dunajskiej żeglugi parowej 525. Lłoyd
500. Galic. l. z. w Wiédniu -. Akcye niż.-austr. Towarzystwa eskomptowego

500. Galic. l. z. w Wiśdniu —. Akcye niż.-austr. Towarzystwa eskomptowego a 500 złr. 441½ złr.

Amsterdam l. 2. m. 101. Augsburg 123½ l. 3. m. Genua — l. 2. m. Frankfurt 122½, l. 2. m. Hamburg 90 l. 2. m. Liwurno —. l. 2. m. Londyn 11.56. l. m. Medyolan 122½, Marsylia 143½ Paryż 143½. Bukareszt —. Konstantynopol —. Smyrna —; Agio duk. ces. 27½. Pożyczka z roku 1851 5% lit. A. —. lit. B. —. Lomb. —; 5% niż. austr. obl. indemn. —; innych krajów koron. —; renty Como —; Pożyczka z roku 1854 100¾. Pożyczka narodowa 83½. C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr. 307¾ fr.

# Przyjechali do Lwowa.

Dnia 12. lipca.

PP. Kussewicz, c. k. jeneral-major, z Tarnopola. - Habermann, c. k. jenerał-major, z Tarnopola. — Gottleb Felix, z Dothomościsk. — Hauska Ign., c. k. komisarz obw. kam., z Brzeżan — Ubisz Felix, z Dobrzanicy. — Laskowski Kaneyusz, z Tarnopola. - Machon Antoni, z Rodatycz. - Pani Komar Chrystyna, z Krakewa.

Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 12. lipca.

IIr. Czacki Alex., do Krechowa. — Hr. Baworowska Emilia, do Tarne-pola. — Hr. Deym Izydor, z Złoczowa. - PP. Czejkowski Jan, Dr. praw, do Krakowa. — Jaruntowski Jan, do Hermanowiec. — Machon Antoni, do Rodatycz. - Skrzyszewski Michał, do Dębiny. - Kakowski Jan, do Bronicy.

### Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie. Dnia 11. lipca.

| Pora                                        | Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | Stopień<br>ciepła<br>według<br>Reaum. | Stan po-<br>wietrza<br>wilgetne-<br>go | Kierunek i siła<br>wiatru              | Stan<br>atmosfery   |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--|
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. |                                                                 | + 14.2°<br>+ 22.2°<br>+ 15.8°         | 83.9<br>59.1<br>95.2                   | zachodni sł.<br>wschodni<br>połudwsch. | pochmurno<br>dészcz |  |

Po południu burza i deszcz 4....70.

(Stan cholery we Lwowie.)

Dnia 11. b. m. przybyło we Lwowie chorych na cholerę osób 56, a umarło 40. - Od początku panującej zarazy zasłabło do tad osób 1188, a umarło 631.

(Pożyczka narodowa) Wypłatą przypadających do uiszczenia dnia 1go b. m. półrocznych kuponów procentowych pożyczki narodowej przybyło w obieg około czterech milionów. Z sumy tej wnosić można o wielkości kwot spłaconych na rzecz pożyczki narodowej, i za które subskrybentom wydano już obligacye. Z kuponami lipcowemi wynosić będzie około 160 milionów.

- (Austryacka jeneralicya): Z szematyzmu wojskowego (ułożonego przed redukcya armii) podajemy następujący spis c.k. jeneralicyi (łącznie z pułkownikami):

|                              |   | W | służbie | ezyn. | Bez służby. | Razem- |
|------------------------------|---|---|---------|-------|-------------|--------|
| Feldmarszałków               |   |   | . 6     |       |             | 6      |
| Feldzeugmeistrów             |   |   | . 23    |       | 26          | 49     |
| Feldmarszałków-poruczników . |   |   | . 117   |       | 83          | 200    |
| Jeneral-majorów              |   | • | . 159   |       | 124         | 285    |
| Pułkowników                  | • | • | . 257   |       | 205         | 462    |
| Razem                        |   |   | . 562   |       | 438         | 1000   |

- Przy schylku miesiąca zeszłego widziano w Kolonii i okolicach tego miasta bardzo rzadkie zjawisko. W miejscu pomienionem, jak również i w wielu innych okolicach prowincyi nadreńskiej padały jaskółki martwe na ziemię. Z poczatku nie wiedziano przyczyny tego zjawiska, lecz później przekonano się, że ptactwo wspomnione pogincko z głodu. Właśnie podówczas były dnie tak zimne,

że się nie mógł rozmnożyć owad, którym się jaskółki żywią, a dawniejszy ukrył się zapełnie.

(O drożyżnie) "Revue des deux Mondes" pisze między innemi, że od roku 1700 aż do 1855 cena chleba potroiła się; cena mięsa podniesła się w czwornasób, a natomiast staniały prawie wszystkie wyroby przemysłowe, jako to: sukno, wełna, jedwab, hawełna tańsze o trzecią lub czwartą część, lecz też oraz straciły i na wartości.

- Największy most żelazny buduje teraz Stephenson w Montreal (wKanadzie), a mianowicie dla kolei żelaznej "Wiktorya." Most ten olbrzymi będzie 10,28% stop długi, zaczem o 50 tylko jardów krótszy od dwóch mil angielskich, i spoczywa na 24 słupach. Łuk średni ma 330 wygiętości, reszta po 220. Na budowe filarów użyto 210.000 beczek kamienia, a na klamry i na inne spojenia 10,400 beczek żelaza. Roku 1860 ukończony ma być most zupełnie, na którego budowe idzie co roku 250.000 funtów szterlingów, i mijać go zresztą mogą okręta największe.

Wspomniono już kilkakrotnie o nowym kruszczu, zwanym Aluminium, jako też o szczególnych jego własnościach, gdyż metal ten jest lekki jak szkło, biały jak srebro, a detki jak złoto, a przytem podlega mniej wpływowi kwasów niż inne szlachetne metale. Jeżli chemikom francuskim, którym Cesarz Napoleon otworzył nieograniczony kredyt w swej kasie prywatnej na swe experymenta, uda się wynaleźć sposób, jak wydobywać Aluminium, ów pierwiastek gliny, bez znacznych kosztów, natenczas rozszerzy się ten kruszec w równej masie po całej ziemi jak żelazo. I po osiągnieniu tego celu obiecują sobie olbrzymich skutków. Między innemi zamierza już także powien mechanik paryzki, który miał wynaleźć nowy system żeglugi napowietrznej, utworzyć swoją aeronoutyczną maszynę parową z atuminium i obiecuje, że będzie o połową leksza niż z żelaza.